## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 115. Sonnabend, den 13. Mai 1848.

Angekommene Fremde vom 11. Mai.

Hr. Landrath v. Reichmeister aus Obornif, I. in Lauf's Hotel de Rome; Hr. Landgerichts-Rath Awiattowsti aus Gnesen, Hr. Burger lacerve aus Warschau, I. im Hotel de Berlin; Hr. Gutsp. Drzewiecti und Hr. Gutsb. v. Jaraczewsti aus Jaworowo, I. im Hotel de Hambourg; Frau Gutsb. Micarra aus Magdzin, Hr. Gutsp. Brottner aus Trzebislawice, I. im Hotel de Dresde; Hr. Arzt Arlesteller aus Gnesen, Hr. Kaufm. Pulvermacher aus Nafel, I. im Eichfranz; Hr. Justig. Amtmann Rewerg aus Breschen, Hr. Raufm. Bedzicti aus Schrimm, I. im Reh; Hr. Land. u. Stadtger.-Translateur Blumenthal aus Schroda, I in Mo. 22. und Hr. Handlungsdiener Roß aus Stargard in Westpr., I. in Mo. 11 Berliner Straße; Fraul. Müller aus Breslau, I. im schwarzen Abler; Hr. Oberamtmann Krieger aus Bogdanowo, Frau Gutsb. v Turno aus Obiezierze und v Szczaniecta aus Brody, I. im Hotel de Bavière; Hr. Detonom Clawinsti aus Karczewo, Hr. Oberst Oborsti und Hr. Major Kirfer aus Schroda, I. in der goldenen Gans.

1) Die Justine Wilhelmine Erdmann verehelichte Schaum und beren Shemann Stellmacher Ferdinand Schaum ju Rozronowo, haben mittelft Chevertrages vom 14. Marz D. J. nach erreichter Großiahs rigkeit ber Erstern, die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch jur bffentlichen Renntoniß gebracht wird.

Bromberg, ben 27. April 1848.

Podaje się niniejszem do publicznej wiadomości, że Justyna Wilhelmina z Erdmanów-Szaumowa i jej małżonek Ferdynand Szaum, kołodziej z Koronowa, kontraktem przedślubnym z dnia 14. Marca r. b., stawszy się pierwsza pełnoletnia, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 27. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

## 2) Mothwendiger Verkauf. gand, und Stadtgericht gu

Das bem Schloffermeister Benjamin Steinbring gehörige Grundstud sub No. 85. zu Moschin in der Posener Straße belegen, bestehend aus einem massiven Wohnhause, Scheune, Stallung, einem Gemüsegarten und einem Aderstücke von praeter propter 4 Morgen Magdeburg., gerichtlich abgeschäft auf 1010 Athle. zufolge der, nebst hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Tare, soll am 24. Juli 1848. Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Schrimm, ben 8. Februar 1848.

## 3) Mothwendiger Vertauf: Land = und Stadtgericht gu Schroda.

Das zu Czerleino sub Nro. 17. belegene, ben Wirth Joseph und Rosalie Przepioraschen Scheleuten gehörige, aus 56 Morgen 37 Muthen Land nebst ben nottigen Wirthschaftsgebäuden bestehende Grundstuck, abgeschätt auf 831 Rible. 17 fgr. zufolge ber, nebst Hypothetensschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tare, soll am 7. Juli 1848 Bormittags 10 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Ziemeho-miejski

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szremie.

Nieruchomość ślósarza Benjamina Steinbringa własna, w Mosinie przy Poznańskiej ulicy pod Nr. 85. położona, składająca się z domu murowanego, stodoły, stajni, ogrodu warzy, wnego, dwóch ogrodów w polu i kawała ziemi pr. propter 4 morgi magdeb, obejmującego, sądownie oszacowana na 1010 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 24. Lipca 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Szrem, dnia 8. Lutego 1848.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość w Czerleinie pod liczbą 17. położona, do Józefa i Rozalii małżonków Przepiorów należąca, a z 56 morgów 37 prętów kwadratowych roli wraz z potrzebnymi budynkami gospodarczemi składająca się, oszacowana na 831 Tal. 17 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 7. Lipca 1848, przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Der Richter: Rober, Land= und Stadtgerichte=Rath. 4) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Pleiden.

Das den Stanislaus und Therese Rygockischen Eheleuten gehörige, in Pleschen sub Servis-No. 82, hypotheken, Mr. 83. belegene Grundsiuck, abgeschätt auf 1641 Athle. zufolge der, nebst hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 13. September 1848 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Plefchen, ben 18. Februar 1848.

5) Norhwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meserit.

Das den Jocob und Agathe Karczichen Cheleuten gehörige, ju Zafrzewfo sub Mr. 13. belegene, aus einem Wohnhause, einer Scheune, Ställen, einem Garten, ungefähr 70 Morgen Land nebst Wiese bestehende Grundstück, abgeschätzt auf 1105 Athle. zufolge der, nebst Hypothezenschein und Bedingungen in der Regisstratur einzusehenden Tare, soll am 21. Juni 1848 Vormittags 11 Uhr vor der Gerichts Kommission in Bentschen subsbasitirt werden.

6) Bekanntmachung. Im Aufstrage bes hiefigen Koniglichen Landz und Stadtgerichts jollen am 16. Mai a. c. Bormittage 10 Uhr in Schmiegel in ber Wohnung des herrn Pastors Geister ein

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Pleszewie.

Grunt tu w Pleszewie pod Nrem bieżącym 82. i hypotecznym 83. położony, należący się Stanisławowi i Teressie małżonkom Rygockim, oszacowany na 1641 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Września 1848. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedanym.

Pleszew, dnia 18. Lutego 1848.

Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt Jakubowi Karczowi i żonie jego Agacie należący, w Zakrzewku pod liczbą 13. położony, z domu mieszkalnego, stodoły, stajni, ogrodu i około morgów 70 roli wraz z łąką składający się, oszacowany na 1105 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. Czerwca 1848. przed poludniem o godzinie 11. przed Kommissyąsądową wZbąszyniusprzedany.

Obwieszczenie. W skutek polecenia tutejszego Królewskiego Sądu Ziemsko-miejskiego mają być w terminie dnia 16. Maja r. b. przed poludniem o godzinie 10téj w Śmiglu Blugel und verschiedene Mobel offentlich meiftbietend gegen gleich baare Bezahlung verlauft werden, wozu Rauflustige einge= laden werden.

Roften, ben 4. Dai 1848.

w pomieszkaniu pana Geislera pastora sprzedane publicznie i najwięcej dającemu za gotową zaraz zapłatę fortepian i różne meble, do czego się ochotę kupienia mający zapraszają.

Kościań, dnia 4. Maja 1848.

Wohlbrück, vig. commiss.

- 7) Bekanntmachung. Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen Land = und Stadtgerichts werde ich im Bege der Exekution die auf dem Gute Zielompst bis an den Scharziger Beg bei Betiche stehenden 135 Klaftern kiefern holz am 15ten Mai c. Bormittags 9 Uhr an Ort und Stelle defentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Zahlung verkaufen. Kauflustige werden hiermit eingeladen, sich am gedachten Tage in Zielompst einzusinden. Mescrit, am 8. Mai 1848.

  Schulz, Auttiones Kommissarius.
- 8) Jagoverpachtung. Nachdem die, in dem am 29. Marz c. abgehaltenen Jagoverpachtungs = Lermine abgegebenen Gebote auf den Jagomarten: 1) von Rotowo, Zabisowo und Szierezewo, 2) von Lawice, einschließlich des Borwerts Marzellino und 3) von Plewist, von der Konigl. Regierung nicht genehmigt sind, so wird zur anderweiten Berpachtung vorstehender Jagden ein Termin auf Mitte woch den 24 sten d. Mts. im schwarzen Adler auf der Gerberstraße zu Posen anberaumt und werden Pachtliebhaber zu demselben eingeladen.

  Bur Zeit Posen, den 10. Mai 1848. Der Konigl. Oberforster.

9) Meine Mitburger, die herren Urwähler des zweiten Bahlbezirks, namlich die Bewohner der haufer St. Martinstraße, Polizei=No. 1—19., 68—83., Baders straße No. 1—21., Gartenstraße No. 1—3., 12—19 und hohe Gasse No. 4. 5. werden freundlichst ersucht, am nachsten Sonntag den 14ten d. M. Morgens 8 Uhr

im Saale bee Friedrich-Wilhelme-Cymnasiume fich gefälligst versammeln zu wollen, Damit ich Gelegenheit erhalte, über einen hamischen Angriff meiner Person die nothe wendigen Auftlarungen zu geben.

10) Schopfe, 300 Stud, ftehen zwei Meilen von Pofen jum Berfauf. Naheres weifet gefälligst Die Expedition ber Pofener Zeitung nach.

olgina w ielox einpofen, gebrudt bet W. Deder & Comp